## Amtsblatt

# Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety I.wowskiej.

II. August 1866.

II. Sierpnia 1866.

(1345)G d i f t.

Rro. 1735. Bom faif. fonigl. Kreiegerichte Złoczów wird hiemit kundgemacht, daß in Folge Ersuchschreibens des k. k. Landes= gerichtes Wien vom 13. Oftober 1865 3. 65750 und Auftrag bes f. f. Ober-Landesgerichtes Lemberg vom 28. Februar 1866 3. 4010 auf Ansuchen ber f. f. priv. öfterr. Nazionalbank in Wien zur Befriedigung ber Forberungen terfelben im Betrage von 14.842 fl. 96 fr. oft. B. fammt 6% Zinfen vom 23. Janner 1864, der bereits erwachsenen Spesen von 4 fl. 72 fr. oft. B., der bereits mit 66 fl. 62 fr. oft. 2B. bestimmten und ber meiter laufenden Berichte= und Exekuzionekoften, die öffentliche exekutive Feilbiethung ber, der Schuldnerin Fr. Ludovika Osmialowska gebor. Witwicka gehörigen Güter Janczyn, Brzezaner Kreises, in zwei Terminen, d. i. am 27. Sepstember und 11. Oktober 1866, jedesmal um 10 Uhr Vormittags hiergerichts wird abgehalten merden.

Bei diefen zwei Seilbiethungsterminen werden die obigen Guter nur um ober über den als Ausrufspreis dienenden, von der priv. ofterr. Nazionalbank statutenmäßig ermittelten Werth von 92.000 fl. öst. W. hintangegeben werben, und jeder Kauflustige ist verpflichtet, als Badium 9200 fl. öst. W. im Baoren ober in Staatsobligazionen, in Bfandbriefen ber Dazionalbant ober bes galigifchen ftanbifchen Rreditevereins, ober in galigiichen Grundentlaftungs-Dbligazionen mit den Talons und Rupons nach dem letten Kurswerihe der Wiener Beitung, ober endlich in galig. Cparkaffebucheln zu erlegen.

Falls diefe Guter bei den obigen zwei Terminen um den Austufspreis nicht veräußert werden fonnten, fo wird gur Bernehmung ber Gläubiger Behufs Festfegung erleichternder Bedingungen Die Tagfahrt auf den 15. Oktober 1866, Bormittage 10 Uhr angeordnet.

Wegen Einsicht des Landtafelauszuges und der Lizitazions= bedingungen in ihrem vollen Inhalte, werden die Kauflustigen an die

h. g. Registratur gewiesen.

Endlich wird jenen Sypothekargtaubigern, welche nach bem Ausflellungstage des Landtafelauszuges, d. i. nach dem 24. April 1865 in die Landtafel gelangen follten, oder benen biefe Bernandigung entweder gar nicht oder nicht zeitlich genug vor dem Feilriethunge= termine zugestellt werden konnte, ein Kurator in der Person des Grn. Advokaten Dr. Starzewski mit Substituirung des Grn. Advokaten Dr. Schrenzel bestellt und diese Gläubiger von dieser Feilbiethungs= ausschreibung und ber Ruratelsbestellung mittelft bes gegenwärtigen Ediktes in die Renntniß gefett.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes. Złoczow, am 27. Juni 1866.

#### Uwiadomienie.

Nro. 1735. Ces. król. sad obwodowy w Złoczowie niniejszem wiadomo czyni, że w skutek odezwy c. k. sądu krajowego w Wiedniu z dnia 13. października 1865 l. 65750 i nakazu c. k. nadtrybunału we Lwowie z dnia 28. lutego 1866 l. 4010 na prośbę c. k. uprzywilejowanego austr. banku narodowego w Wiedniu, na zaspokojenie pretensyi tegoż w kwocie 14.842 zł. 96 cent. w. a. z odsetkami 6% od dnia 23. stycznia 1864 bieżącemi, tudzież narostych juz kosztów sądowych 4 zł. 72 c. i 66 zł. 62 c. w. a., nareszcie i przyszłych kosztów sądowych i exekucyjnych publiczny Przymusowy przetarg dóbr Janczyn z przyl. w obwodzie Brzezańskim lezacych, do dłużniczki p. Ludwiki z Witwickich Ośmiałowskiej należnych, w dwóch terminach, t. j. 27. września i 11. pazdziernika 1866 o 10tej godzinie z rana w tymze c. k. sądzie Przedsięwziętym będzie.

Przy tych dwóch terminach dobra wymienione tylko za lub

nad cenę wywołania sprzedane będą.

Za cenę wywołania stanowi się wartość tychze dóbr przez Przyw. austr. bank narodowy wedle statutów obliczona w kwocie 92.000 zł. w. a., a każdy chęć kupienia mający obowiązanym jest, wadyum w kwocie 9200 zł. w. a. w gotówce, albo w obligacyach krajowych, w listach zastawnych banku narodowego albo instytutu kredytowego galicyjskiego, albo w galic. obligacyach indemnizacyjnych z kuponami i talonami wedle ostatniego kursu Gazety wiedeńskiej, lub nareszcie w książeczkach galic, kasy oszczędności złożyć.

Gdyby dobra te w powyższych dwóch terminach za lub nad cenę wywołania sprzedanemi być nie mogły, natenczas celem postanowienia ułatwiających warunków przetargu oznacza się termin

na dzień 15. października 1866 o 10tej godzinie z rana.

Względem przejrzenia wyciągu tabularnego i warunków przetargu w całej ich osnowie odsela się chęć kupienia mających do tutejszo-sądowej registratury.

Nareszcie tym wierzycielom, którzy po wydaniu wyciągu hy-Potecznego, t. j. po 24. kwietnia 1865 do tabuli krajowej weszli,

albo którymby niniejsze uwiadomienie albo wcale nie, albo nie dość wcześnie przed terminem przetargu doręczonem być mogło, postanawia się kuratora w osobie p. adwokata Dra. Starzewskiego ze substytucyą p. adwokata Dra. Schrenzla i tychże wierzycieli o rozpisaniu niniejszego przetargu i postanowieniu kuratora tymże edyktem się zawiadamia.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Złoczów, dnia 27. czerwca 1866.

Rundmachung.

Mro. 40006. Die f. f. Statthalterei - Rommiffion in Krakau hat die zu Podleze aufgestellte Biehbeschau-Kommission aufzulösen und nach Krakau zu verlegen befunden, wornach die Großhornvieh. triebe von Krakau über Myślenice, Lubień, Naprawa, Neumarkt nach Ungarn werden instradirt werden.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 7. August 1866.

Kundmachung.

Dro. 37630. Bur Gicherstellung ber Dedftofflieferung im Zaleszczyker f. f. Stragenbaubezirke für das Jahr 1867 und eventuell auch 1868—1869 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das diesfällige Erforderniß besteht, u. z. auf der Horodenkaer Berbindungsstraße in 460 Deckstoffprismen im Fisfalpreise von 1254 fl. 72 fr. und auf der Tarnopoler Berbindungsgraße in 2952 Priemen im Fistalpreise von 11.030 fl. 90 fr. oft. 2B.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, so wie die mit der b. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Lizitazionsbedingnisse fonnen bei dem Zaleszczyker herrn Kreisvorstande oder dem dortigen f. f. Strafenbaubegirte eingefehen werben.

Unternehmungeluftige werden hiemit aufgefordert, ihre flar und beutlich verfaßten Offerten unter Unfchluß eines 10pergentigen Ba. diums langftens bis jum 20. 1. M. beim Berrn f. f. Kreisvorstande in Zaleszczyki ju überreichen.

Nadträgliche Unbothe finden feine Berudfichtigung. Was hiemit zur allgemeinen Rerntniß gebracht wird.

Bon der f. f. galigischen Statthalterei. Lemberg, am 4. August 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 37630. Dla zabezpieczenia liwerunku kamienia w Zaleszczyckim c. k. powiecie budowy gościńców na rok 1867, a wypadkowo także na lata 1868 i 1869 rozpisuje się niniejszem licytacye za pomocą ofert.

Potrzebny materyał wynosi, mianowicie na Horodeńskim gościńcu łącznym 460 pryzm kamienia w cenie fiskalnej 1254 zł. 72 c., a na Tarnopolskim gościńcu łącznym 2952 pryzm w cenie

fiskalnej 11.030 zł. 90 c. w. a.

Wszelkie inne tak ogólne jako też osobne, mianowicie tutej- 🚓 szem rozporządzeniem z 13. czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki licytacyi przejrzeć można u pana naczelnika obwodu w Zaleszczykach lub też w tamtejszym c. k. powiecie budowy go-

Chcacych objąć to przedsiębiorstwo wzywa się niniejszem, azeby swoje wyrażnie i dokładnie ułożone oferty z załączeniem 10 procentowego wadyum przedłożyli najdalej po dzień 20. b. m. c. k. naczelnikowi obwodu w Zaleszczykach.

Poźniejsze oferty nie będą uwzględniane. Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Od c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 4. sierpnia 1866.

Edykt.

Nro. 43319. C. k. sad krajowy Lwowski jako sad handlowy i wexlowy niniejszem wiadomo czyni, iz Mariem Perl Papernie przeciw p. Władysławowi Erazmowi Dobrzańskiemu, byłemu dzierżawcy dóbr, obecnie z miejsca pobytu niewiadomemu, pod dniem 7. sierpnia 1866 do l. 43319 o nakaz płatniczy summy wexlowej 500 zł. w. a. podała i temuz pozwanemu adwokat krajowy p. Dr. Pfeisser jako kurator, zaś adwokat krajowy p. Dr. Gnoiński jako zastępca tegoż mianowany został.

Wzywa się zatem nicobecnego p. Władysława Erazma Dobrzańskiego, ażeby się względem wniesienia mniemanych zarzutów do pomienionego kuratora zgłosił i swoje miejsce pobytu oznajmił.

Z c. k. sadu krajowego jako handlowego.

Lwów, dnia 8. sierpnia 1866.

Mro. 2377. Bon Seiten bes f. f. Bezirksamtes zu Starasol wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, baß zum Zwecke ber Berpachtung ber Pfarrtemporalien zu Gunften tes Religionsfondes auf ber nach Ableben bes rom, fath. Pfarrers Ludwig Cilewicz erledigten r. f. Pfarre in Starasol, bestehend aus ber Rugniegung von 67 Joch 1599 D. Alft. Meder, auf welchen eine Winterausfaat von 16 Korez Weizen und 12 Korez Korn, und eine Commeraussaat von 3%/4 Korez Gerfte, 4 Korez Saiben, 95 Korez Hafer, 4 Korez Erbsen, 15 Korez Erdapfel und 12 Korez gemischte Früchte für das laufende Jahr bestellt ift, aus der Rugniegung von 18 Joch 1475 Quabr. Rift. Garten und Biefen, 24 Joch Sutweiden, endlich ben Wirthschaftsgebäuden, wozu eine geräumige Pferde und Biebstallung, ein Wagenschoppen, eine geräumige Scheuer und Speicher gehören, und aus ber Rugniegung bes fundus instructus, b. i. zweier Ochfen und einer Ruh, welcher aus ber Maffe nach bem Berftoibenen Pfarrer ju refundiren fein wird - in ber Amtskanglei diefes f. f. Begirtsamtes am 14. und 20. August 1866, jedesmal um bie 9te Bormittagestunde nach vorläufiger mit bem b. Statthalterei : Intimate vom 24. d. M. 3. 37540 gestatteten Acfordverhandlung mit den bisberigen Bachtern, im Falle biefe miglingen follte, eine öffentliche Lizitazion abgehalten werden wird.

Uziennik urzedowy

Die Pachtbauer bes ju verpachtenten Pachtobjettes erftrecht fich auf das Interfalare vom 7. Juli 1866 bis inclusive 24. Marg 1867 und bis gur Ginführung bes Pachters in das Pachtobjett wird das= selbe von der einstweiligen von Amtewegen eingeführten Administra=

zion auf bessen Rosten verwaltet werden.

Der Fiskalpreis bes Pachtobjeftes beträgt auf Grundlage bes verfaßten Erträgnifausweises die Summe von 242 fl. 18 fr. oft. 28. und jeder Lizitant ist verpflichtet, vor Beginn der Lizitazionsverhand= lung 10% bes Fistal = Ausrufspreises als Babium ju Sanden der Ligitazionstommission zu erlegen. Offerten werden auch angenommen, diese muffen vorschriftemäßig ausgefertigt, mit dem obigen Badium belegt und versiegelt vor Beginn der Lizitazion bem Lizitazions, Rommiffar übergeben merben.

Der Erträgnifausweis und bie Lizitazionsbedingniffe fonnen gu jeder Zeit beim f. f. Bezirksamte mahrend den gewöhnlichen Umts-

ftunden eingesehen werden.

Unternehmungeluftige Ligitanten werben bemnach eingelaben, am Termine der neu ausgeschriebenen Lizitazioneverhandlung beizutreten.

Bom f. f. Bezirksamte.

Starasol, am 30. Juli 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 2377. C. k. urzad powiatowy w Starejsoli podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że celem wydzierzawienia użytków doczasowych do funduszu plebanii rz. kat. w Starejsoli nalezacych, po śmierci byłego proboszcza ks. Ludwika Cilewicza pozostałych na rzecz funduszu religijnego, jako też użytek 67 morgów 1599 kwadr. sążni ról ornych, na które na rok bieżący wysiano pszenicy ozimej i jarej korcy 16, żyta ozimego korcy 12, jęczmienia korcy 33/4, orkiszu korcy 4, owsa korcy 95, grochu korcy 4, kartofli korcy 15, mieszanych nasion korcy 12; dalej użytek ogrodów i łąk, razem zawierających morgów 18, sążni kwadr. 1475, użytek pastwisk w przestrzeni 24 morgów, użytek zabudowań ekonomicznych, składających się z obszernej stajni na konie i bydło rogowe, wozowni, obszernej stodoły i spichlerza, nakoniec użytek funduszu inwentarskiego, do którego należy para wołów i jedna krowa, i którento fundusz masa po zmarłym proboszczu Cilewiczu ma zabezpieczyć, - dnia 14. i 20. sierpnia 1866 r. każdą razą o 9tej godzinie przed południem w kancelaryi c. k. urzędu powiatowego w Starejsoli po poprzedniczem wys. namiestnictwa intymatem z dnia 24. b. m. do l. 37540 dozwolonem tentowaniu ugody z dotychczasowemi dzierzawcami, gdyby ta ugoda do skutku nie przyszła, publiczna licytacya się odbędzie.

Period tej dzierzawy trwać będzie od dnia 7. lipca 1866 na czas interkalarny, aż do dnia 24. marca 1867, aż do czasu wprowadzenia przyszłego dzierzawcy w fizyczne posiadanie wydzierzawionego mu przedmiotu - zarządzony będzie tenze na koszt dzierzawcy przez postanowioną na ten cel z urzędu tymczasową admi-

Cena wywoławcza wydzierzawić mającego przedmiotu oznacza się na podstawie sporządzonego spisu <mark>dochodo</mark>wego na kwotę złotych austr. wal. 242 kr. 18, a każden chęć mający przystąpienia do tej licytacyi złoży do rak komisyi licytacyjnej przed rozpoczeciem licytacyi 10% kwoty wywoławczej jako wadyum.

Przyjęte będą i oferty, które w przepisanej formie wystawione, powyżej określonem wadyum zaopatrzone i opieczętowane przed rozpoczęciem komisyi licytacyjnej do rak komisarza złożone

być winne.

Spis dochodów temporalnych, niemniej i warunki licytacyi mogą być w każdym czasie w kancelaryi c. k. urzędu powiatowe-

go w urzędowych godzinach przejrzane.

Chęć mających przystąpienia do tej licytacyi przedsiębierców zaprasza się, ażeby wcześnie na oznaczonym terminie w tej licy-tacyi udział brali.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Starasól, dnia 30. lipca 1866.

Mro. 53028/65. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem, dem Wohnorte nach unbefannten Moritz Fried mittelft gegenwärtigen Gbiftes bekannt gemacht, es habe Nesche Jolles wider Lea Fried, Joseph Fried und ten genannten Abmesenden sub praes. 27. Do-vember 1858 3. 47034 eine Klage wegen Berbindlichkeit zur Loschung ber Forderung von 3000 fl. R. M. aus ber Realität Rr. 5123/4 in Lemberg und Bertretungsleiftung in dem von Hermine Bardotz auf Bahlung biefer Summe jur Bahl 39391 ex 1858 ausgetragenen Rechtsstreite angebracht und um richterliche hilfe gebeten, moruber gegenwärtig gur Erstattung ber Ginrede und meiterer Berhandlung ber Termin auf ben 20. August 1866, 10 Uhr Bormittage bestimmt

Da der Aufenthaltort des dritten Belangten Moritz Fried un= bekannt ift, so hat das k. k. Landesgericht zu dessen Vertretung und auf deffen Gefahr und Roften den hiefigen Landesadvokaten herrn Dr. Meciński mit Substituirung des Landesadvofaten Din. Dr. Sermak als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt

merden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, über= haupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 4. Juni 1866.

(1327)Monture : Rundmachung. Nro. 8966. Bei ber Finangwach : Kranfenanstalt zu Sokal im

Zotkiewer Kreise ift bie Stelle eines Arztes gegen ein jahrliches So-

norar von Zweihundert zehn Gulden öft. 28. zu befegen. Bewerber um diefe Stelle haben ihre mit den Diplomen und

den Zeugniffen über die bisherige Praxis und die Moralität belegten Gesuche bis jum 31. August 1866 bei ber f. f. Finang = Begirko: Direfgion in Zolkiew einzubringen, bei welcher die Bedingungen einaufeben find, unter benen mit dem zu bestellenden Argte ber Bertrag auf unbestimmte Beit eingegangen wird.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direkzion.

Lemberg, am 25. Juli 1866.

(1339)E dykt.

Nro. 25173. Z c. k. sądu krajowego Lwowskiego podaje się z miejsca i pobytu niewiadomej p. Doroty Piątkowskiej i p. Babecie Wagner niniejszem do wiadomości, iż Frydryk, Wilhelm i Anna Müllery pod duicm 9. listopada 1865 do l. 57160 prosbe o wydanie w tutejszo-sądowym depozycie złożonej kwoty 1812 zł. 50 c. wał. austr. na częściowe zaspokojenie wywalczonej wierzytelności 1333 złr. 20 kr. m. k. z przynal. podali, w skutek której prośby uchwałą z dnia 25. listopada 1865 do l. 57160 wydanie to pozwolonem zostało.

Gdy miejsce pobytu p. Doroty Piatkowskiej i Babety Wagner niewiadomem jest, przeto ustanawia się na ich koszta i niebezpieczeństwo kuratorem p. adwokat Madejski a tegoż zastępcą p. adwokata Dra. Frankel i pierwszemu uchwała ta się doręcza.

Lwów, dnia 19. czerwca 1866.

Stonfurs.

Mro. 3086. Bur Befegung ber Stelle eines prov. Gemeindeamtefefretare und jugleich Polizeirevifore beim Mikolajower Stadtgemeindeamte mit dem Sahresgehalte von 300 fl. oft. 2B. wird ber

Ronfurs bis 1. September 1866 ausgeschrieben.

Bewerber um tiefe Stelle haben ihre mit den Nachweisungen über ihr Alter, zurudgelegte Studien und erlangte Befähigung, über die bisherige Dienstleistung, ihre moralische Haltung und die Kenntniß ber beutschen, polniften und ruthenischen Sprache belegte Besuche, wenn fie bereits im öffentlichen Dienfte fteben, im Bege ber unmit= telbaren vorgefesten Behörde, sonst aber durch das f. f. Bezirksamt ihres Wohnortes beim Mikolajower Stadtgemeindeamte ju über-

Vom f. f. Bezirksamte.

Mikołajow, am 4. August 1866.

#### eion kurs.

Nro. 3086. Celem obsadzenia prowizorycznej posady sekrektórenby miał oraz pełnić służbę rewizora policyi przy urzędzie gminnym w Mikołajowie z roczną płacą 300 zł. w. a. rozpisuje się konkurs do 1. września 1866.

Kompetenci mają swe podania, opatrzone udowodnieniem wieku, ukończonych studiów, uzyskanych uzdolnień, dotychczasowej służby, moralności i znajomości języków niemieckiego, polskiego i ruskiego wnieść do urzędu gminnego w Mikołajowie, a to jeżeli się znajdują w służbie publicznej, w drodze bezpośrednio przełozonej władzy, zresztą zaś w drodze tego c. k. urzędu powiatowego, w którego obrębie mieszkają.

Od c. k. urzędu powiatowego. Mikołajów, dnia 4. sierpnia 1866.

Konkurs : Verlautbarung.

**(3)** Mro. 446. Bom Kulikower f. f. Begirtsamte als Gericht wird ben, bem Leben und Wohnorte nad unbefannten Erben des gemesenen Herrn Oberlieutenant Koch vom Pring Seffen - Somburg f. f. Aten hufaren = Regimente befannt gegeben, daß die Gheleute Salamon und Neche Grunner bie Rlage megen Lofchung ber dom. 1. pag. 252, n. 5 on. ju Gunften bes befagten Serrn Oberlieutenants über ber Realität Aro. 126 in Kulikow intabulirten Summe in Bankozetteln pr. 1000 fl. ober 200 fl. rheinisch gegen bieselben ausgetragen haben, und es wurde jur Vertretung dieser Belangten auf ihre Gefahr und Unkosten ein Kurator in ber Person bes David Pompan mit dem Bemerken bestellt, daß fie ihrem bestellten Bertreter feine Behelfe mitdutheilen, oder einen andern Rechtsvertreter bem Gerichte namhaft zu maden haben

Dom f. f. Bezirfeamte ale Gerichte. Kulikow, am 15. Februar 1866.

(1334)Obvieszczenie.

Nro. 8487. C. k. sad obwodowy Tarnopolski pp. Tytusa i Ludwika Szawłowskich z miejsca pobytu niewiadomych niniejszem uwiadamia, że na prośbę p. Felicyana Laskowskiego prawonabywcy ś. p. Katarzyny Szawłowskiej uchwałą tutejszą z dnia 23. lipca 1866 do l. 8487 w drodze exekucyi wyroku byłego c. k. sądu szlacheckiego Stanisławowskiego z dnia 13. maja 1839 do l. 3442 celem zaspokojenia rat pensyi wdowiej przez ś. p. Katarzynę Szawłowską przeciw spadkobiercom ś. p. Remualda Michała dw. im. Szawłowskiego powierniczym pp. Tytusa i Ludwika Szawłowskim, tudzież spadkobiercom powierniczo podstawionym w kwocie rocznej 1500 złr. m. k. wywalczonej, a mianowicie rat 3. marca, 3. czerwca, 3. września, 3. grudnia 1864, tudzież 3. marca 1865 w kwocie ogólnej 1968 zł. 75 c. w. a. zaleglych, na przymusową sprzedaż obligacyi indemnizacyjnej Nr. 920 na 5000 zlr. m. k. opiewajacej wraz z kuponami od 1. maja 1866 bieżącemi na rzecz p. Felicyana Laskowskiego dozwolono i przedaż ta dnia 30. sierpnia 1866 o godzinie 10tej z rana w sadzie tutejszym się odbędzie, tudzież że im celem doręczenia tej uchwały p. adwokata Dr. Kożmińskiego ze substytucyą p. adwokata Dr. Weissteina za kuratora ustano wiono.

Tarnopol, dnia 23. lipca 1866.

Nro. 42597/866. Ze strony c. k. sądu krajowego jako handlowego we Lwowie ogłasza się niniejszem, że na prośbę p. Maryi Lewakowskiej de praes. 3. sierpnia 1866 do l. 42597 pod dniem dzisiejszym został wydanym nakaz płatniczy przeciwko masie nieobjętej Franciszki Zakrzewskiej i p. Jakubowi Zakrzewskiemu o zapłacenie sumy wexlowej 2000 zł. w. a. z pn., którejto masie postanowiono kuratora w osebie pana adwokata Dra. Gnoińskiego z zastępstwem p. adwokata Dra. Natkisa, któremu się powyższa uchwała doręcza.

Lwów, dnia 4. sierpnia 1866.

Rundmachung. (1342)

Rro. 38437. Bur Sicherstellung ber Deckstofflieferung für bie 2., 3. und 4. Meile der Tarnopoler Berbindungeftrage Zioczower Strafenbaubezirkes für das Jahr 1867, ober auch für brei Jahre: 1867, 1868 und 1869, wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das biesfällige Erforberniß besteht in 1750 Dedftoffprismen

im Fistalpreise von 6019 fl. 40 fr. oft. IB.

Die fonftigen allgemeinen und fpeziellen Offertbedingniffe tonnen bei bem herrn f. f. Kreisvorstande ober bem Strafenbaubegirte in Złoczów eingesehen merdin.

Unternehmungelustige werden aufgefordert, ihre mohl instruirten Offerten bei bem benannten herrn f. f. Rreisvorstande bis langftens

20. August 1866 gu überreichen.

Nachträgliche Aubothe finden feine Berüchsichtigung. Bas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wirb. Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 1. August 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 38437. Dla zabezpieczenia materyału kamiennego na 2ga, 3cią i 4tą milę Tarnopolskiego gościńca łącznego w Złoczowskim powiecie budowy gościńców na rok 1867, albo też na trzy lata: 1867, 1868 i 1869, rozpisuje się niniejszem licytacyę za po-

Potrzebny materyał wynosi 1750 pryzm kamienia w cenie fis-

kalnej 6019 zł. 40 c. w. a.

Wszelkie inne tak ogólne jako też osobne warunki licytacyi mogą być przejrzane u c. k. naczelnika obwodu albo też w powiecie budowy gościńców w Złoczowie.

Chcacych objąć to przedsiębiorstwo wzywa się, ażeby swoje należycie ułożone oferty przedłożyli najdalej po dzień 20. sierpnia

1866 rzeczonemu c. k. naczelnikowi obwodu. Poźniejsze oferty nie będą uwzględniane.

Co się ninicjszem podaje do wiadomości powszechnej. Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 1. sierpnia 1866.

Dro. 19043. Un ben westgaligischen Obergymnafien in Rzeszow, Tarnow und Neu-Sandec, ferner an ben Untergymnafien in Krakau, Bochaia und Wadowice find mehrere Lehrstellen fur bas Fach der flaffifden Philologie, und zwar an ben genannten Obergymnafien je zwei, an ben Untergymnafien je eine vafant geworben, mit teren ber Genuß ber fur Gomnafien britter Rlaffe foftemifirten Bezüge, fo mie ber Unfpruch auf normalmäßige Dezennalzulagen verbunden ift.

Die Bewerber haben unter Nachmeifung ihres Altere, bann ter absolvirten Studien und der erlangten Lehrbefähigung aus bem Gebiete ber flaffifden Philologie, fo mie ber Renntniß ber beutschen und polnischen Unterrichtesprache, ihre an bas hohe f. E. Staatsministerium gerichteten Gesuche im Bege ihrer vorgefetten Behörde, ober wenn fie noch nicht im öffentlichen Dienfte fteben, unmittelbar bei ber f. f. Statthaltereikommiffion in Krakau langstens bis jum 20. August 1. 3. ju überreichen.

Bon ber f. f. Statthalterei . Rommiffion.

Krakau, am 19. Juli 1866.

Edykt.

Nrn. 32340. C. k. Lwowski sad krajowy wiadomo czyni, iz na zaspokojenie wywalczonej przez p. Onufrego Łodyńskiego sumy 1500 ztr. m. k. z przynal. realność pod 1. 373½ i 374¼ we Lwowie położona, p. Sabinie Csato należąca, w drodze przymusowej w dwóch terminach, a to dnia 13. września 1866 i dnia 18. października 1866 o godzinie 10tej przed południem w obec tego c. k. sądu krajowego sprzedaną będzie pod następującemi warunkami:

1. Za cenę wywołania stanowi się wartość szacunkowa w ilo-

ści 7039 zł. w. a.

2. Przy tych dwóch terminach rzeczona realność tylko wyżej lub za cenę szacunkowa najwięcej ofiarującemu sprzedaną będzie.

3. Kazdy chęć kupienia mający winien jest jako wadyum 20% wartości szacunkowej, t. j. kwote 1407 zł. 8 c. w. a. do rak komisyi sądowej na zabezpieczenie ścistego dopełnienia warunków licytacyjnych w gotówce lub w książeczkach gal. kasy oszczędności złozyć.

Na wypadek gdyby rzeczona realność I. 373 i 3741/4 przy powyższych dwóch terminach według tych warunków licytacyjnych przedana nie została, ustanawia się zarazem termin dla wierzycieli hypotecznych na dzień 22. października 1866 o godzinie 10tej przed południem celem porozumienia się czyli rzeczoną realność w miejsce zapłaty swych wierzytelności nie przyjma, a w razie przeciwnym celem ułożenia lżejszych warunków licytacyjnych.

Resztę warunków tudzież akt oszacowania i stan tabularny można w tymże c. k. sadzie krajowym przejrzeć, co do podatków

odseła się chęć kupienia mających do władz dotyczących.

Wierzycielom poźniej do tabuli wchodzącym, tudzież tym, którym niniejsza uchwała należycie nie mogłaby być doręczoną, ustanawia się kuratora w osobie p. adwokata Dra. Klimkiewicza ze substytucyą p. adwokata Dra. Dzidowskiego.

Lwów, dnia 14. lipca 1866.

(1332)Rundmachung.

Mro. 2911. Bur Berpachtung ber Ginhebung bes, ber Stadtgemeinde Mościska bewilligten 60% Gemeindezuschlags zur allgemeinen Bergehrungesteuer von gebrannten geistigen Getranken auf die Beriode vom 1. Janner 1867 bis 31. Dezember 1867 wird bei bem Stadtgemeindeamte eine öffentliche Berfteigerung am 30. Auguft 1866 und im Falle tes Miglingens eine zweite am 12. September 1866, endlich eine dritte am 27. September 1866 abgehalten, ju welcher fammtliche Ligitazionsluftige mit bem Bemerken vorgeladen werden, baß der bisherige Pachtfdilling 1600 fl. oft. 28. beträgt, hievon vor Beginn ber Ligitation bas 10% Babium ju erlegen ift, und bag bie naheren Ligitagionebedingniffe bei bem benannten Gemeindeamte eingesehen merben tonnen.

Bom f. f. Bezirksamte. Mościska, am 4. August 1866.

Kundmachung. (1337)

Mro. 7417. Fur ben Umtaufch verdorbener oder beschmutter Brieffuverts gegen neue ift vom 1. August 1866 eine Bergutung von Ginem Rreuger per Stud ju entrichten.

Bas hiemit gur allgemeinen Renntniß gebracht wirb.

Bon ber f. f. galig. Boft = Diretzion. Lemberg, am 6. August 1866.

(1336)Kundmachung.

Dro. 7476. Rach einer Mittheilung ber f. f. nieb. oft. Boftbiretgion murbe ein Boftfure nach Prag eröffnet, mit welchem Rorrefpondengen, refommanbirte Briefe und Gelbbriefe beforbert merden.

Ebenfo murbe feit 4. Auguft 1866 ein Boftfure von Wien auf ber Strafe nach Brunn eingerichtet, mittelft welchem jedoch blog Rorrespondengen einschließlich refommandirter Briefe beforbert werben

Bas hiemit gur allgemeinen Renntniß gebracht wird. Bon der f. f. galig. Poft=Direkjion.

Lemberg, am 7. August 1866.

E d y k t. (1)(1346)

Nro. 1875. C. k. sąd powiatowy w Jarosławiu ustanawiając dla Maryi Błahuta z Jarosławia z pobytu niewiadomej na kuratora p. adwokata Dra. Myszkowskiego z zastępstwem p. adwokata Dra. Gottlieb, wzywa te nieobecna, aby w przeciągu jednego roku, od dnia dzisiejszego licząc, do spadku po bracie jej Michale Błahuta, zmarłym w Jarosławiu na Garbarzach dnia 28. marca 1865 z pozostawieniem ostatniej woli rezporządzenia, sama lub przez pełnomocnika się zgłosiła i swe oświadczenie spadkowe wniesła, gdyż w przeciwnym razie spadek ten z deklarowanymi spadkobiercami i kuratorem dla niej ustanowionym przeprowadzonym bedzie.

Jarosław, dnia 26. maja 1866.

Renfurs.

Rro. 7478. Bu befegen ift die Postmeiftereffelle in Halicz ge-

gen Dienftvertrag, Raugion 200 fl. und nachstebende Bezüge: Jahresbestallung 200 fl., Amtspauschale 21 fl., Botenpauschale 400 fl. jahrlich fur bie zwischen bem Poftamte und dem Babnhofe

Halicz täglich viermal zu unterhaltenden Botenfahrten.

Der Postmeister bat 3 Pferbe, eine halbgedecte zweisigige Ra-lesche, ferner einen Briefpostwagen, einen Bagen fammt einer an demfelben angeschraubten eifernen Raffatrube für die Bahnfahrten im ftete guten und brauchbaren Stanbe ju erhalten.

Bewerber haben ihre Gefuche unter Nachweifung ber gefeglichen Erforderniffe und Bermogeneverhaltniffe binnen drei Bochen bei ber

Postdirekzion in Lemberg einzubringen. Bon ber f. f. galig. Post-Direkzion.

Lemberg, am 7. August 1866.

Edift.

Mro. 2103. Bom f. f. Bezirksgerichte wird in Folge Befdlu-Bes bes Samborer f. f. Kreiegerichtes ddto. 30. April b. 3. 3. 4011 die Kaluszer Insafin Chaje Jutte zw. R. Brotfeld für blodfinnig erklart und berfelben gur Beforgung ihrer Angelegenheiten ein Rurator in der Perfon des Jakob Brotfeld beftellt.

Kałusz, am 10. Juli 1866.

Vorladung.

Mro. 10058. Machdem ber Gigenthumer ber am 22. Februar 1864 in tem Dorfe Zalesie (Mielnicaer Bezirkes) unter Anzeigungen des Schleichhandels angehaltenen 2 Stud Ochsen nicht ausgeforscht werben kann, so wird Jedermann, der einen Unspruch auf den für bie obgedachten Dofen eingegangenen Erlos pr. 130 fl. oft. 2B. geltend machen gu fonnen glaubt, aufgefordert, binnen neunzig Sagen vom Tage ber Kundmachung der gegenwärtigen Vorladung an gerechnet, in ber Amtokanglei biefer t. f. Finang = Bezirks Direkzion zu erscheinen, widrigens, wenn diefes unterbleiben follte, mit der angehaltenen Sache den Gesetzen gemäß verfahren werden wird.

Von der f. f. Finang-Bezirke-Direkzion.

Tarnopol, am 28. Juli 1866.

#### Zawczwanie.

Nro. 10058. Ponieważ właściciel 2 szt. wolów przytrzymanych z oznakami przemytnictwa dnia 22. lutego 1864 we wsi Zalesie (w powiecie Mielnickim) nie może być wyśledzonym, przeto wzywa się każdego, kto sądzi iż może mieć prawo do summy 130 zł. w. a. z sprzedaży tych wołów uzyskanej, aby się w przeciągu dziewięćdziesięciu dni, licząc od dnia obwieszczenia niniejszego zawezwania, stawił w kancelaryi urzędowej tej c. k. powiatowej dyrekcyi finansowej, w przeciwnym bowiem razie, z przedmiotem zatrzymanym postapi się według ustaw.

Z c. k. powiatowej dyrekcyi skarbu.

Tarnopol, dnia 28. lipca 1866.

(1353)Rundmachung.

Mro. 27099. Bur Wiederbefegung bes Tabat- und Stempel-Subverlages in Krystynopol, Zotkiewer Rreifes, wird die Ronfurreng mittelft Ueberreichung schriftlicher Offerte ausgeschrieben.

Diese Offerten, versehen mit dem Badium von 80 fl. find langftens bis einschließig 4. September 1866 bei ber Finang : Begirte-Direfzion in Zołkiew zu überreichen.

Der Berkehr Dieses Subverlags betrug im Jahre 1865 im Tabak 37.615 fl. und in Stempelmarken 495 fl. 17 fr.

Die naberen Bedingniffe und ber Erträgnigausmeis fonnen bei ber Finang : Bezirfe : Direkzion in Zokkiew und bei biefer Finang. Landes=Direktion eingesehen werden.

Bon ber f. f. Finang = Landes = Diretgion.

Lemberg, am 4. August 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 27099. W celu obsadzenia głównej trafiki tytoniu połączonej ze sprzedazą marków stemplowych w Krystynopolu obwodu Zółkiewskiego, rozpisuje się konkurencya przez pisemne

Te oferty, zaopatrzone kwotą 80 zł. jako wadium, mają być podane do obwodowej c. k. dyrekcyi skarbu najpoźniej do 4. wrze-

śnia b. r. włącznie.

Obrót pieniężny tej trafiki wynosił w roku 1865, mianowicie: w tytoniach 37.615 zł., a 495 zł. 17 c. w markach stemplowych.

Bliższe warunki licytacyjne jakoteż wykaz dochodu mogą być przejrzane w obwadowej c. k. dyrekcyi skarbu w Zółkwi, tudzież w krajowej c. k. dyrekcyi skarbu.

Od c. k. krajowej dyrekcyi skarbu.

Lwów, dnia 4. sierpnia 1866.

(1355)

Mro. 6461. Bon bem f. t. Kreis- als Sandelsgerichte wird mit biefem Ebikte bekannt gemacht, daß Isaak Laufer gegen Berl Opper wegen Bahlung ber Summe von 480 fl. oft. 28. am 28. Juli 1866 eine Wechfelklage überreicht habe, worüber mit bem biergerichtlichen Beschluße vom heutigen z. 3. 6461 die Zahlungsauflage erlassen worden ift.

Da der Wohnort des genannten Belangten unbefannt ift, fo wird demfelben ber Gr. Abvofat Dr. Warteresiewicz mit Substituis rung bes Grn. Advokaten Dr. Starzewski auf beffen Gefahr und Roften jum Kurator bestellt und demfelben der oben angeführte Be-

scheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Kreis: als Handelsgerichte.

Złoczow, am 1. August 1866.

E d y k (1354)

Nro. 4068. C. k. sad powiatowy dla miasta Stanisławowa delegowany ogłasza niniejszem, iz celem zaspokojenia wygranej przez Franciszka Roberta dw. im. Regetz summy 105 zł. w. a. z przyn. publiczna pomusowa sprzedaż realności pod 1. 62 w Pacykowie położonej, do masy leżącej ś. p. Antoniego Cucuraka nalezacej, na dniu 14. września 1866 o 9tej godzinie przed południem w tutejszym sądzie się odbędzie.

Cene wywołania stanowi wartość szacunkowa 153 zł. w. a.,

wadyam kwota 15 zł. 30 c. w. a.

Akt szacunkowy jakoteż warunki licytacyjne są w tutejszej registraturze sadowej do przejrzenia.

Stanisławów, dnia 31. lipca 1866.

(1331)(2)

Nro. 1033 Przez c. k. urząd powiatowy jako sąd w Wiśniowczyku czyni się wiadomo, iz w dniu 15. stycznia 1843 zmarł w Burkanowie rolnik Fedko Saniocki bez pozostawienia ostatniej woli rozporzadzenia. — Sad nie znając pobytu Włodzimierza Saniockiego, wzywa takowego, żeby w przeciągu roku jednego, od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosił się i oświadczenie się za dziedzica wniósł, inaczej bowiem spadek byłby pertraktowany z dziedzicami, którzy się oświadczyli — i z kuratorem Tymkiem Saniockim dla niego ustanowionym.

Wiśniowczyk, dnia 1. lipca 1866.

### Anzeige - Blatt.

## Das berühmte Anatherin - Mundwasser,

für welches bas 15jährige Privilegium bes herrn Popp in Wien feit dem 2. Juli 1865 erloschen ift, erzeugt und verkauft anftatt des Popp'ichen Preises von oft. Wahr. 1 fl. 40 fr. pr. Flacon fur nur 40 fr. oft. 2B. bie Apothefe "jur heiligen Dreifaltigfeit" in Wien Wieden Nr. 16. — Bei Pofiversendung gegen Nachnahme 20 fr. für

Biederverkäufer erhalten bedeutenden Rabatt bei Baarbezügen. (1093-9)

## Doniesienia prywatue.

## Anamerii - viunuwassei

durch 15 Sahre für Beren Popp priviligirt und feit 2. Juni 1866 erloschen, verkauft pr. Flasche zu 40 fr. die Apothete "zum rothen Krebs" in Wien, am hohen Maft, bei Postversendung 20 fr. Emballage.

Dafelbft befindet fich das Saupt = Depot der China - Glycerin - Pomade. (1165-6)